# Lemberger allgemeiner Anzeiger.

## Lagesblatt

für Handel und Gewerbe, Kunft, gefelliges Leben, Unterhaltung und Belehrung.

Ericheint an jonen Tagen, an welchen beutsche Theater-Borflellungen flatt finden.

#### Pranumerations : Preis

für Lemberg ohne Juseitung monatlich 12 fr., vierteliährig 30 fr., balbiahrig 1 fl., gauzjährig 2 fl. Mit Zumellung monatlich 15 fr., viereeljährig 40 fr., balbiahrig 1 fl. 15 fr., jährlich 2 fl. 30 fr. — Onrch die f. f. Post vierteljährig 1 fl., balbiahrig 2 fl., jährlich 4 fl. — Ein einzelnes Blatt fostet 2 fr. E.W.

Comptvir: Thectergebande, Lange Gaffe 367, 2. Thor 1. Stock, vis & vis der Kanzlei best beutschen Theaters, geoffnet von 8—10 und von 2—4 ilhr. — Ausgade: dortseibn und in der handlung des herrn Türgens. — Inferate werden angewommen und bei einmaliger Kinruckung mit 3 fr., bei öfteter mit 2 fr. per Petigeile berechnet, nebst Cutrichtung von 10 fr. Stempelgebuhr für die jedesmalige Linschaltung.

Verantwortlicher Redakteur und Gigenthumer: Josef Glöggl.

#### Tages : Chronif.

- \* Die neuen Bereinsmungen, beren Ausprägung bereits begonnen hat, werden neben ber Conventionsmunge in Circulation gesetzt werden.
- \* Das hohe Cultus- und Unterrichtsministerium hat auf Ansuchen des Lutherdenkmal-Comite's in Worms Sammlungen für dasselbe in allen evangelischen Gemeinden des Kaiserstaates, folglich auch in Galizien, bewilligt.

#### Bermischtes.

- \* (Keine Seekrankheit mehr.) In der neuesten Nummer der "Natur" ist ein neues Nadikalmittel gegen die Seekrankheit enthalten. Der deutsch-griechische Aposthefer in Uthen, Herr X. Landerer, hat gesunden, daß das Chlorosorm alle disher angesührten Mittel weit übertreise. Es stillt, sagt er, in einer Gabe von 10-12 Tropfen mit Wasser genommen, den Brechreiz so gründlich, daß die Patienten sich nun ansrecht erhalten können und das Schauteln des Schiffes gewohnt werden. Je nach der Judividualität aber kann es sich ereignen, daß einzelne Personen gezwungen sint, noch einige Tropsen mehr zu nehmen, um nach der so getrossenen natürlichen Dosis schon nach wenigen Augenblicken sähig zu sein, sich Wind und Wetter auszuseigen.
- \* (Die Natur läßt fich nicht ungestraft mißhandeln.) Ein Sauptmanöver der Mile. Nachel als Schauspielerin bestand in ihren übertriebenen Forte's
  und Piano's der Betonung; ihr jetiges Hauptübel, welches sie für die Bühne untauglich macht, besteht laut dem "Courier de Paris" darin, daß sie ihrer Stimme
  nicht mehr mächtig ist; will sie leise reden, so geräth die Stimme wider Mile. Nahels Billen häusig in's Schreiende, und will sie saut reden, so gibt die Kehle nur
  einen heiseren, matten Ton.
- bei Graz erbaut. Das ist Thatsache; ob jedoch die Hühner, wie wir vernehmen, Gier wie Kürbife legen werden, bleibt vorläusig problematisch. (Talt und Schalk)

#### Feuilleton.

#### Erfte Lorbeeren.

(Fortsetzung.)

"Wie haßt man Diesenigen," suhr er fort, "vie uns unberusenerweise um ein ersehntes Zwiegespräch bringen. Ich bätte Franziska mit ihrer eigenen himmelblauen Mantille, in der sie so allerliebst aussah, erwürgen, und Hildebert den blanken Säbel, mit dem er so verwegen rasselte, durch den Leib rennen mögen. Kindischer Zorn! Ich wußte damals noch nicht, daß fast jede Liebe, kast jedes zarte Berhältnis durch solche Ueberlästige genirt und gestört wird, oder vielmehr durch solche, die uns nur überlästig erscheinen, weil sie uns zur ungelegenen Zeit in den Beg treten. — Ich machte es wie der Gärtner, der auch die hübscheste is flanze Unkraut nenut, weun sie an einer Stelle wächst, wo er sie nicht haben will. Uebrigens wich meinem Unmuth doch bald wieder die Freude über das erhaltene Bersprechen."

"Darf ich morgen früh beginnen?" flüsterte ich ihr leise zu.

"Morgen früh habe ich Graf Egon versprochen, mit ihm spazieren zu fahren," fagte sie "Meine Morgen sind fast alle besogt."

"Was soll denn daraus werden?" fragte ich traurig.

"Kommen Sie Nachmittags gleich nach Tische," erwiederte sie freundlich; -

"bann follen Sie mich bereit finden."

So ging ich. Am aubern Tage war ich um die bestimmte Stunde mit meiner Staffelei und allen anderen nöthigen Geräthichaten in Gabrielens Boucoir eingerichtet. Rach einigen Versuchen hatte ich mir bie gunftigfte Stellung fur fie ausgewählt, und fie faß mir nun ruhig gegenüber. Gin furzer Schwindel bes Entzückens fam über mich, bann faßte ich mich, und marf mit begeifterter Band bie erften Linien bin, bergegenwärtigte mir in Gebanken alle Lehren und Rathichläge bes alten Mateo, und vertiefte mich in meine Arbeit. Weißt Du, mas es beißt, ein Portrait zu malen? -3ch habe nun schon fo viele gemalt, aber ich kann Dich verfichern, baf ich noch jest mit jeder Berson, die ich male, so lange ich fie male, in einen geiftigen Rapport trete; ce ift wie eine Urt von Sympathie, von Liebe, von Che, die mich mit meinem Modell verbindet. So lange ich eine Berfon male, lebe ich nur in ihren Bugen, fie fowebt mir beständig vor, ihre Formen, ihr Blid und Ausbruck, alles; und wenn ich ibr unterbessen, auch während fie mir nicht fist, in ber Wesellschaft begegne, so kann ich fie fundenlang betrachten, ftundenlang in ihrem Antlit lefen, wie Du in Deinen Lieblingofchriftstellern. Glaube mir, bas Lefen eines Malers ift ein noch gang anderes Lefen, als das eines andern Menschen; es ift ein tiefes fich Berfenken in feinen Gegenftand, ein Berfolgen jeder Linie, jedes Schattens, Salbtones und Reflexes nicht nur, und jeder Karbenverschmelzung, sondern auch ein Beobachten bes stets wechselnden Ausdrucks, von bem der Kunftler fich den charafterischsten und guntigften Moment auszumählen strebt. Es ift, als wenn man in bas tieffe Junere ber Seele hineinblickte, in die verborgenften Falten bes Charafters hinabstiege. Wie ift man ba angeregt, wie gefeffelt! Es maren übrigens nicht blog bie reigentiten Schönbeiten unter meinen Modellen, tie mich so beschäftigten, o nein! Die mahrhaft ibeale Schönheit ift felten in unferem Lande, aber auch ohne biefe lernt ber Maler beim Portraitiren doch immer mehr die Natur bewundern und ihren Werth erfennen; benn findet er auch nicht jene tadellose Bollendung der Formen, die jeden Künstler in Entzücken verfegen muß, fo wird er doch für feine Beobachtung mit der Entdedung belohnt, wie Geist, ober Alugheit, ober Gute auch die weniger gelungenen Formen zu adeln vermögen, und ihnen einen Reig verleihen, wie die Sonnenftrahlen ber Landschaft. Freilich aber, wenn ich bann mit bem Bilbe fertig bin, und neue Arbeiten meinen Sinn beschäftigen, dann ift ber Zauber gelöf't, ber mich mit meinem ehemaligen Dlobell verband, ich benke nur noch selten baran zurück, ich trämme nicht mehr von ihm, und wenn ich es nach längerer Zeit zufällig einmal wiedersehe, ist es mir so gleichgultig wie eine langft verlaffene Geliebte, bei beren Anblid ich nichts mehr fühle, und

wo mir nur die Erinnerung fagt: dies Gesicht hat dich einst beschäftigt, über dieses Lächeln hast du einst nachgedacht, es waren hübsche Tage damals, aber nun ist alles vorbei!

Bas nun Gabrielens Untlit betraf, so erschien es mir so reizend, bag ich meinte, wenn ich nur alles wiedergabe, was ich fahe, so müßte man sich nichts An-muthigeres benten können. Wenn ich Dir erst schon die Spupathie geschildert, die Neigung, die mich mit allen meinen Modellen verband, so kannst Du denken, wie tausenbfach ich sie sir die Fran empfand, die ich so glühend siebte. Ich war sort= während in erhöhter Stimmung. Es war mir, als slöge ich mit Gabriesen in den Armen dem Himmel zu, geleitet von dem asten Mateo, dessen ich immer gedenken muß, wie ich meine Balette ergreife. Indem ich mich mit ganger Seele meiner Arbeit hingab, war es mir, als lebe ich abgeschloffen von ber gangen übrigen Welt, in einer fconeren, in ber nur Gabriele, Mateo und ich existiren. 3ch fab Gabrielen, wenn ich Morgens erwachte, und wenn ich Abends mich auf mein Lager begab, fo war fie es, Die mich anblickte, Auge in Ange, wie wenn unsere Geelen in einander überfließen wollten, und auch in meinen Traumen fab ich beftändig ihre beredten Buge. Es war ein himmel auf Erden, aber - ein himmel ist einmal nie vollfommen, und so hatte ich benn nicht bloß zu genießen, sondern and mit mancherlei Schwierigkeiten gu kömpfen. Gabriele war nämlich — ich muß es hier gestehen — in ber Mitte ber Dreifig, indeffen war die Bluthe ihrer Schönheit noch nicht verwelft; besonders wenn fie lachelte, erschien sie mir immer wie sechzehn Jahre. Rur leider gab es Angen= blide ber Ermubnig, ber Abspannung, besonders mahrend bes Sigens in ber schmulen Machmittagsftunde gleich nach dem Diner, wo bas, mas fich in ber belebten Unterhaltung wie geistreiche, feine Züge ausnahm, beinahe wie Falten wurde, wo fein schmeichlerischer Lampenschein, feine romantische Dammerung tes Boudoirs, fonbern das indiscret helle Tageslicht fie belenchtete. (Fortsetzung folgt.)

 Lemberger Courd vom 3. Angust 1857.

 Hollander Ducaten . . . 4 — 46 | 4— 49 | Press. Courant-The. http://dx. https://dx. doi:10.1001/10.1001/10.
 Press. Courant-The. http://dx. http://dx. doi:10.1001/10.
 1— 31 //2 | 1 — 33 //2 | 1 — 33 //2 | 1 — 33 //2 | 1 — 33 //2 | 1 — 35 //2 | 1 — 35 //2 | 1 — 37 //2 | 1 — 35 //2 | 1 — 37 //2 | 1 — 37 //2 | 1 — 37 //2 | 1 — 38 //2 | 1 — 37 //2 | 1 — 37 //2 | 1 — 38 //2 | 1 — 37 //2 | 1 — 38 //2 | 1 — 37 //2 | 1 — 37 //2 | 1 — 37 //2 | 1 — 37 //2 | 1 — 37 //2 | 1 — 37 //2 | 1 — 37 //2 | 1 — 37 //2 | 1 — 38 //2 | 1 — 37 //2 | 1 — 37 //2 | 1 — 38 //2 | 1 — 37 //2 | 1 — 38 //2 | 1 — 37 //2 | 1 — 38 //2 | 1 — 37 //2 | 1 — 38 //2 | 1 — 37 //2 | 1 — 38 //2 | 1 — 38 //2 | 1 — 38 //2 | 1 — 38 //2 | 1 — 38 //2 | 1 — 38 //2 | 1 — 38 //2 | 1 — 38 //2 | 1 — 38 //2 | 1 — 38 //2 | 1 — 38 //2 | 1 — 38 //2 | 1 — 38 //2 | 1 — 38 //2 | 1 — 38 //2 | 1 — 38 //2 | 1 — 38 //2 | 1 — 38 //2 | 1 — 38 //2 | 1 — 38 //2 | 1 — 38 //2 | 1 — 38 //2 | 1 — 38 //2 | 1 — 38 //2 | 1 — 38 //2 | 1 — 38 //2 | 1 — 38 //2 | 1 — 38 //2 | 1 — 38 //2 | 1 — 38 //2 | 1 — 38 //2 | 1 — 38 //2 | 1 — 38 //2 | 1 — 38 //2 | 1 — 38 //2 | 1 — 38 //2 | 1 — 38 //2 | 1 — 38 //2 | 1 — 38 //2 | 1 — 38 //2 | 1 — 38 //2 | 1 — 38 //2 | 1 — 38 //2 | 1 — 38 //2 | 1 — 38 //2 | 1 — 38 //2 | 1 — 38 //2 | 1 — 38 //2 | 1 — 38 //2 | 1 — 38 //2 | 1 — 38 //2 | 1 — 38 //2 | 1 — 38 //2 | 1 — 38 //2 | 1 — 38 //2 | 1 — 38 //2 | 1 — 38 //2 | 1 — 38 //2 | 1 — 38 //2 | 1 — 38 //2 | 1 — 38 //2 | 1 — 38 //2 | 1 — 38 //2 | 1 — 38 //2 | 1 — 38 //2 | 1 — 38 //2 | 1 — 38 //2 | 1 — 38 //2 | 1 — 38 //2 | 1 — 38 //2 | 1 — 38 //2 | 1 — 38 //2 | 1 — 38 //2 | 1 — 38 //2 | 1 — 38 //2 | 1 — 38 //2 | 1 — 38 //2 | 1 — 38 //2 | 1 — 38 //2 | 1 — 38 //2 | 1 — 38 //2 | 1 — 38 //2 | 1 — 38 //2 | 1 — 38 //2 | 1 — 38 //2 | 1 — 38 //2 | 1 — 38 //2 | 1 — 38 //2 | 1 — 38 //2 | 1 — 38 //2 | 1 — 38 //2 | 1 — 38 //2 | 1 — 38 //2 | 1 — 38 //2 | 1 — 38 //2 | 1 — 38 //2 | 1 — 38 //2 | 1 — 38 //2 | 1 — 38

In der großen orientalischen

### MI ID NA AA CHID HE TO D

des Herrn

#### PATE BURNABO

im vormals genannten Jefuitengarten,

wird heute um 6 Uhr Abends und den darauffolgenden Tagen

Fraulein U. U. aus St. Petersburg

eine große Production mit dem

## afrikanischen Löwen-Paar

ausführen. - Auch findet die

## Fütterung und Production

ber andern Thiere gur felben Stunde Statt.

Preife der Plage find bedeutend verminbert. 2

3 - 2

Anzeiger der Tage, an welchen deutsche Theatervorstellungen stattfinden. Monat August: 5., 6, 8, 10, 11, 13., 15., 16., 18., 19., 20., 22., 24., 25., 27., 29, 30.

## Dritte Gastvorkellung des Herrn

## KALISCHANICA,

ersten Mimiter ber Theater in London und Paris.

2. Abonnement

Numero 11.

Kais. königl. privilegirtes

Graft. Starbet'sches Sheater in Lemberg. Dientag ben 4. Angun 1857, unter ber Leitung bes Direftors Josef Glöggl:

## Der Welt-Umsegler,

La Peyrouse und sein Affe.

Spectakel = Melodram mit Gesang, in drei Abtheilungen, nach bem Englischen.

I. Abtheilung

II. Abtheilung:

Der Affe und der Bar. Der Affe als Kartenspieler.

III. Abtheilung:

Der Affe als Courmacher.

#### Personen:

| La Peyrouse, Welt-Umsegler                                            |     |          |    |   | Dr.  | Sauer          |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|----------|----|---|------|----------------|
| Adele, beffen Gattin                                                  | -   |          |    |   | Fr.  | Rurz.          |
| Heinrich, beider Sohn                                                 |     |          |    |   | RI.  | Seibel.        |
| Onnfrius Rakabu, Friseur )                                            | 410 | La Peuro | )  |   | Hr.  | Helm.          |
| Sibilla, Kammerfran                                                   | III |          | us |   | Frl. | Bervifon.      |
| Jaques, Matrose                                                       |     | Diensten |    |   |      | Rechen.        |
| Ranghori, Häuptling .                                                 |     |          |    |   |      | Braunhofer.    |
| Congori                                                               |     |          |    |   |      | Barth          |
| Umbala, deffen Schwester                                              |     |          |    |   | Frl. | Waid nger.     |
| Mellia, beren Gespielin .                                             |     |          |    |   | Frl. | Lingg.         |
| Wanghor, Oberpriester .                                               |     |          | 9  |   |      | Ludwig.        |
| Umra, Indianer                                                        |     |          |    |   | Sr   | Roppenfteiner. |
| Tima, ) Inoianer .                                                    |     |          |    |   |      | Bfint.         |
| Chimpange, ein Affe                                                   |     |          |    | - | Ĥr.  | Klischnig.     |
| Schiffsmannschaft. Matrofen. Priefter. Indianer. (Die Handlung spielt |     |          |    |   |      |                |
| auf der Insel Malicolo in den Jahren 1791 und 1792.                   |     |          |    |   |      |                |

Preise der Pläte in Conv. Münze: Eine Loge im Ba terre ober im ersten Stocke 4 fl.; — im zweiten Stocke 3 fl.; — im britten Stocke 2 fl — Ein Sverritz im ersten Ballon 1 fl; ein Sperrsitz im Barterre 1 fl.; im zweiten Stocke 40 fr.; ein Sperrsitz im britten Stocke 30 fr. — Ein Billet in bas Parterre 24 fr. in ben britten Stock 18; in die Gallerie 12 fr.

Anfang um halb S; Ende vor 10 Ubr.